## Amtsblatt

# Temberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskie.

14. April 1863.

14. Kwietnia 1863.

Konkurs . Kundmachung.

Dir. 17158. Um f. f. afademischen und II. Obergymnafium in Lemberg tommen mehrere Lehrerestellen, mit welchen ein Wehalt jahr. lider 945 fl. oft. 2B. mit bem Rechte ber Borrudung in die bobere Behaltepufe jahrlicher 1050 fl. oft. 2B. und tem fiftemmäßigen Un.

fpruche auf Dezennalzulagen, verbunden ift, zur Befegung.

Für diefe Stellen wird je nach dem fie betreffenden Bebiete bes Gymnafialunterrichtes bie Befähigung jum Lehramte ber flafifchen Philologie nach ben Bestimmungen des Prufungegefeges fur das Gym. nasiallehramt (S. 5. Punkt 1. lit a. oder e.), oder aber die Befähigung für Gefdichte und Geographie (S. 5. 1. lit. b.), oder ichließlich Die Befähigung für ben mathematisch-naturbistorischen Unterricht (§. 5. 1. lit. c.) erforbert.

Bur Befegung biefer Lehrerstellen wird ber Ronture bis 15. Mai

1. 3. ausgeschrieben.

Bewerber um biesen Dienstposten haben ihre an bas b. Ctaats. Ministerium fillisirten Gesuche innerhalb ber Konfurrengfrift bet ber f. f. galigischen Ctatthalteret unmittelbar, ober wenn fie bereits in öffentliden Diensten fteben, mittelft ber vorgesetzten Behörde unter Madweisung ihrer Ctubien, fo wie ber erlangten Lehrbefähigung, ber Renatniß ber Lanteesprachen und ihre sittliche und flaatsburgerliche Saltung ju überreichen.

Von der galig. f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 2. April 1863.

Ogłoszenie konkursu.

Nr. 17158. Przy c. k. akademickiem i drugiem wyższem gymnazyum we Lwowie. sa do obsadzenia więcej miejsc nauczycieli, z któremi roczna płaca 945 złr. wal. austr. z prawem posunienia się do wyższej kategoryi płacy rocznych 1050 złr. w. a. i syste-

mizowanymi dodatkami decenalnymi, jest połaczona.

Do tych posad wymaga się podług dotyczących je gałęzi udzielania nauki w gymnazyach, uzdolnienie na zawód nauczycielski klasycznej filologii, w myśl ustaw prawa egzaminowania na gimnazyalny zawód nauczycielski (§. 5. punkt 1. lit. a. lub e.), albo uzdolnienie w przedmiotach historyi i jeografii (§. 5. 1. lit. b.), allo naostatek uzdolnienie na udzielanie nauki w matematyce i historyi naturalnej.

Celem obsadzenia tych posad nauczycieli rozpisuje się kon-

kurs do dnia 15. maja b. r.

Ubiegający się o te posady mają swoje do wys. ministerstwa stanu stylizowane podania wnieść w przeciągu terminu konkursowego do c. k. galicyjskiego Namiestnictwa bezpośrednio, albo jeżeli już pełnią słuzbę publiczną, za pośrednictwem przełożonej władzy, i opatrzeć takowe udowodnieniem swych studyów jako też osiągnionego uzdolnienia na nauczyciela, znajomości języków krajowych i swego moralnego i politycznego zachowania się.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 2. kwietnia 1863.

Kundmachung.

Dr. 1885. Gin tem Namen nach unbefannter junger Dann, hoch und ichlank gewachsen, mit langlichem Geficht, rother Befichts. farte, blonten Saaren, fleinem blonden Conur . und Rinnbart, feis ner Tracht nach zu den polnischen Infurgenten gehörig (Czamara von ordinarem duntlem Tuche, bobe Stiefel, furze fcmarge Bein. lleiter), fieht in Bertacht, bem Dt. Dr. Metzger in Tarnow am 31. Marg 1. 3. nachstehende Sachen gestohlen zu haben:

1) Ceche filberne Raffeelöffel ohne Beichen.

2) 3mei goldene Siegelringe ohne Steine, der eine altmodisch mit ova'em Schilde und ten Rurrentbuchffaben M. M., ber anbere modern mit mehr rundem Chilte und ben gothischen Buch ftaben J. M.

3) Gine Bigarrentafche, alt, mit Ctableinfaffung, ron außen mit

bunkelviolettem und inwendig mit rothem Leder.

4) Gine Bigarrenfpige von Meerschaum in Form einer Tabatpfeife mit furgem holgernen Robre, verziert mit zwei Reben und einem Schüßen.

5) Ginen neuen Fuchepels von ichmargem Tuffel.

6) Ginen Belour. Burnoe mit ichmargem Flanellfutter.

7) Wier Bemben roth gezeichnet mit J. M.

Es ergeht fomit bas Erfuden, ben Thater vorläufig festzuneh. men und an tas gefertigte Gericht einzuliefern, und Sebermann ift verpflichtet, batjenige, mas er von ten befchriebenen Gegenftanden erfährt, fogleich ber Obrigfeit anzuzeigen.

R. f. Rreisgericht.

Tarnow, ben 8. April 1863.

(561)E d i f t. Dr. 56588. Dom Lemberger f. f. Landesgerichte wird biemit

jur allgemeinen Kenntniß gebracht, baß jur hereinbringung der burch bie erfte öffett. Sparfaffe gegen Geren Anton Seehak und Ignaz Pascholi eiflegten Forderung von 1440 fl. RM. f. M. G. bie bewilligte erefutive Feilbiethung ber ichuldnerischen sub Biro. 223 3)4 in Lemberg gelegenen Realität im britten als letten Feilbiethungstermine, und zwar: am 12. Juni 1863 um 10 Uhr Bormittags unter nachfiebenden Betingungen bei diesem f.t. Landesgerichte abgehalten werben mirb:

1) Diefe bem Berin Anton Seehak und Ignaz Pascholi eigenthumliche Realität wird um den gerichtlich mit 18.213 fl. 60 fr. oft. Babr. erhotenen Chagungemerth ausgerufen und bei biefer neuen Feilbiethung auch unter dem Schapungewerthe hintangegeben merben.

- 2) Jeder Kauflustige hat vor Stellung eines Anbothes 5% des Chagungewerthee in runder Cumme von 910 ft. 50 fr. oft. 28. im Baaren, oder in öffentlichen auf den leberbringer lautenden Staat8schultverschreibungen oder in galig. ftant. Pfandbriefen, in ben gebacten Wertepapieren aber nur nach bem legten, vom Erleger auszuweisenten Rurfe und nicht über beren Rennwerth ale Badium gu Santen ber Feilbiethunge. Kommiffion zu eilegen; bas Babium bes Erftehere wird gur Siderftellung ber Erfullung der Feilbiethungebe. bingniffe gurudbehalten, bas ber übrigen Mitbiethenben aber gleich nach beendigter Teilbiethung gurudgestellt werden.
- 3) Der Raufschilling ift in zwei gleichen Raten, bie erfte binnen 60 Tagen nach Bustellung bes, ben Feilbiethungsaft zu Gericht annehmenden Bescheibes, die zweite binnen 30 Tagen nach zugestellter Bablungsordnung und in Gemäßheit derfelben durch baaren Erlag an das f. f. Depositenamt tes f. f. Landesgerichtes in Lemberg ober burch Uebernahme von nach Maßgabe bes Meiftbothes jur Befriedigung gelangenden Cappoften ju berichtigen, mobei bem Raufer unbenommen ift, den gangen Kaufschilling auch früher auf ein Dal ober in furgeren Friften, soweit teine Auffundigung im Wege fteht, ju berichtigen. Jene aus dem Meifibothe zur Befriedigung gelangenden Satforde. rungen aber, beren Zahlung vor Ablauf der etwa bedungenen Auffündigungefrift nicht angenommen werten wollte, bat ber Raufer in feine Bahlungepflicht zu übernehmen und über das dieffällige, sowie über ein etwaiges anderweitiges mit ben Glaubigern getroffenes Uebereinkommen binnen ber obigen Frist fich auszuweisen.

Que bem Rathe bes f. f. Canbesgerichtes.

Lemberg, am 2. Mars 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 56588. C. k. sad krajowy lwowski niniejszem wiadomo czyni, iż ku zaspokojeniu austryackiej kasy oszczedności naprzeciw p. Antoniemu Scehak i Ignacemu Pascholi wywalczonej pretensyi 1440 zł. m. k. z p. n. zczwolona przymusowa sprzedaż pod liczbą 2233/4 leżącej realności we Lwowie w jednym, jako trzecim i ostatnim terminie, t. j. 12. czerwca 1863 o godzinie 10tej przed południem w tutejszym c. k. sądzie krajowym pod następującemi warunkami przedsięwziętą zostanie:

1. Za cene wywołania stanowi się wartość pomienionej realności w kwocie 18213 zł. 60 kr. w. a. sądownie wyprowadzona, lecz w tywże ostatnim terminie nawet niżej tej ceny pomieniona

realność sprzedaną będzie.

2. Kazdy cheć kupienia mający obowiązany jest przed rozpoczęciem licytacyi 5% szacunkowej wartości czyli 910 zł. 50 kr. w. a. w gotowiznie lub w papierach rządowych na okaziciela brzmiących, lub w listach zastawnych galic. towarzystwa kredytowego, jednak tylko podług ostatniego, przez składającego wywieść się mającego kursu i nigdy wyżej nominalnej wartości obrachować się mających, jako zakład do rak komisyi licytacyjnej złożyć, który to zakład najwięcej ofiarującego na zabezpieczenie kondycyi licytacyi zatrzymanym, innym zaś współubiegającym się po ukończonej licytacyi zwróconym zostanie.

3. Cena kupna ma być w dwóch równych częściach, a to pierwsza w 60 dniach po doręczeniu uchwały płatniczej i to w gotowiżnie, do urzędu składowego c. k. sądu krajowego Iwowskiego złożona, lub też przez przyjęcie w miarę ceny kupna długów swe zaspokojenie osięgających spłacona, przyczem najwięcej oliarującemu wzbronionem nie jest, całą cenę kupna, i pierwiej, lub też w krótszych terminach, gdyby wypowiedzenia czas umówionym nie był, uiścić. - Te wierzytelności zaś, których wypłatę przed umówionym czasem wypowiedzenia przyjać nie chciano, ma najwięcej ofiarujący przyjąć i co do tego, lub też innej jakiejkolwiek umowy z wierzycielami w przeciągu powyższego terminu wywieść się.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 2. marca 1863.

(568) Kundmachung. (1

Aro. 17083. Bur Cicherfiellung ber Konfervazionsherstellungen im Lemberger Straffenbaubezirke für bas Jahr 1863 wird hiemit bie Sicherstellungsverhandlung ausgeschrieben.

Das Erforberniß besteht :

I. Auf der Brodyer Sauptstraffe.

1. In der herstellung bes Ranals Rr. 15 im Fisfalpreise von 520 fl. 56 fr.

2. In tem Neubau tes Schlauches Mr. 121/2 im Fistalpreise von 240 fl. 08 fr.

3. In tem Menbau bes Schlauches Rr. 203/4 im

Fistalpreise von 306 fl. 78 fr.

4. In ber Berfiellung ter Gelanter im Fistal.

preise von 92 fl. 36 fr.

II. Auf ber Jaworower Berbindungestraffe.

5. In der Abgrabung einer Berglehne im Fietal.

preise von 51 fl. 10 fr.

6. In ter herfiellung von Brudengelander im

Fiefalpreise von 13 fl. 12 fr.

zusammen 1224 fl. - fr.

öfterr. Bahrung.

Unternehmungeluflige werben eingelaben, ihre mit 10% Babium belegten Offerten bis 21. April 1863 bei ber hiefigen f. f. Rreiebe.

hörde zu überreichen.

Constige allgemeine und spezielle, namentlich tie mit ber h. Berordnung vom 23. Juni 1856 Bahl 23821 fundgemachten Offert-Bedingungen können bei diefer Kreisbehörde oder dem hiesigen Straffenbaubezirke eingeschen werden.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 2. April 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 17083. Dla zabezpieczenia komunikacyi w Lwowskim powiecie dla budowy gościńców na rok 1863 rozpisuje się niniejszem pertraktacya licytacyjna.

Potrzeby są następujce:

I. Na Brodzkim gościńcu głównym.

1. Reparacya kanalu Nr. 15 po cenie fiskalnej 520 zł. 56 c.

2. Wybudowanie nowego kanalu Nr. 121/2 po ce-

nie fiskalnej 240 zł. 08 c.

8. " Nr. 20<sup>3</sup>/<sub>4</sub> po ce-

Nr. 20<sup>3</sup>/<sub>4</sub> po cenie fiskalnej 306 zł. 78 c.

4. Reparacya baryer po cenie fiskalnej . . . 92 zł. 36 c.

II. Na Jaworowskim łącznym gościncu.

5. Zniesienie pagórka po cenie fiskalnej . . . 51 zł. 10 c.

6. Reparacya baryer u mostów po cenie fiskalnej 13 zł. 12 c.

razem . . 1224 zł. - c.

Przedsiębiorców wzywa się, żeby swoje w 10% wadyum opatrzone oferty do dnia 21. kwietnia 1863 wnieśli do tutejszej c. k. władzy obwodowej.

Inne powszeche i szczegółowe, mianowicie owe, tutejszem rozporządzeniem z dnia 23. czerwca 1856 do l. 23821 obwieszczone warunki ofert, mogą być przejrzane w powyż wymienionej władzy obwodowej lub tutejszym powiecie dla budowy gościnców.

Od c. k. galic. Namiestnictwa.

We Lowiwe, dnia 2. kwietnia 1863.

(569) Obwieszczenie. (1

Nr. 1808. C. k. sąd obwodowy Tarnopolski niniejszem uwiadamia, iż masa spadkowa ś. p. Józefa Rzeczyckiego przeciw Janowi Morawskiemu, a w razie jego śmierci, przeciw jego niewiadomym spadkobiercom o ekstabulacyę z dóbr Siemikowce i Bieniawa ciążącej na nich Dom. 81. pag. 218. n. 17. on. na rzecz Jana Morawskiego ewikcyi za dobra Bobatkowce pod dniem 3go marca 1863 l. 1808 pozew do pisemnego postępowania wniosła.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych niewiadome m jest, przeto tymże obrońca sądowy w osobie pana adwokata Dra. Żywickiego, zastępcą tego zaś pan adwokat Dr. Delinowski niebezpieczeństwem i na koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony

będzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwadych, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzieliti, lub innego sobie obrońcę obrali, tego sądowi temu oznajmili, i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczyniti, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać będą musicli.

Tarnopol, dnia 4. marca 1863.

(572) Ronfur 6

ber Gläubiger des Jossel Schweller in Czercze.

Rro. 207. Bom f. f. Bezirfsamte als Gericht zu Rohatyn wird über bas gesammte mo immer befindliche bewegliche, bann auch iber bas in ben Kronlandern, in welchen bas f. Patent vom 20ten Rovember 1852 wirfsam ift, befindliche unbewegliche Bermögen des

Jossel Schweller aus Czercze der Konfurs eröffnet.

Daher wird Jebermann, ber an ben genannten Berschulbeten eine Forderung zu stellen hat, angewiesen, bis zum 1. August 1563 bie Anmeltung seiner Forderung in Gestalt einer förmlichen Klage wider den Massavertreter Marcus Jucht bet tiesem Gerichte um so sicherer anzulzingen, und barin nicht nur die Richtigkeit seiner Forderung, sondern auch das Necht, fraft bessen er in diese oder jene Klasse gesetz zu merden wünscht, zu erweisen, widrigens er nach Berlauf dieser Frist ven dem vorhandenen oder eiwa zuwachsenden Bermögen, so weit als seches die zeitgerecht sich anmeldenden Gläutiger erschöpfen, ungeachtet Ides auf ein in die Konsursmasse einbezogenes Gut zustebenden Gigenthums, oder Pfandrechtet wie auch eines Kompensaziones rechtes abgewiesen, und im letzteren Falle vielmehr zur Abtragung seiner Schuld angehalten werden würde.

Bum einstweiligen Vermögensverwalter wird fr. Augustin Zaszkiewicz ernannt, gleichzeitig aber auch zur Wahl eines besinitiven Berwalters und des Kreditoren-Ausschußes die Tagfahrt auf den 17ten

August 1863 um 10 Uhr Bormittage bestimmt.

Bom f. f. Bezirfsamte als Gericht.

Rohatyn, am 30. Mars 1863.

#### (577) Cinberufungs-Stift.

Mro. 13630. Bon ber galizischen f. f. Statihalteret wird ber im Auslande unbefugt sich aufhaltende Wolf Frankel aus Lemberg aufgefordert, binnen 6 Monaten in seine heimat zurückzufehren, wisdrigenfalls gegen benfelben bas Auswanderungsversahren nach dem a. h. Patente vom 24. März 1832 eingeleitet werden wurde.

Lemberg, am 21. März 1863.

(576) © b i f t. (1

Rr. 11478. Bom f. f. Lemberger Landes- als Handelsgerichte wird hiemit fundgemacht, daß die Brüder Sigmund, Heinrich und Moritz Steif die Gesellschaftssirma "A. Steif's Söhne", und zwar: Sigmund und Heinrich Steif am 5. Februar 1863, Moritz Steif hingegen am 12. März 1863 für eine gemischte Baarenhandlung protofollitt haben, und daß diese Firma vertragsmäßig sedesmal von Zweien der Mitglieder unterzeichnet wird.

Bom f. f. Landes. als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 26. März 1863.

(575) E d y k t. (1)

Nr. 3174. C. k. sad krajowy Lwowski niniejszem uwiadamia, że postępowanie krydalne nad majatkiem Jana Brzezińskiego dnia dzisiejszego za ukończone uznane zostało.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwow, dnia 16. marca 1863.

(573) Konkurs : Kundmachung. (1)

Mro. 10930. Zwei Sauptamte · Kontrolorestellen bei den Sammlungstaffen in Ofigalizien, mit dem Gehalte von 945 fl. oder 840 fl., beide Stellen mit 10% Quartiergelde und Kauzionepflicht.

Gesuche sind inebesondere unter Nachweisung der Kennenis ber Landessprachen, bann der Prüfung aus der Staatsrechnungswiffenschaft und den Kassavorschriften binnen brei Wochen bei der Finange Landes-Direktion in Lemberg einzubringen.

Beeignete Disponible Beamten werden vorzugeweise berudfichtiget.

Bon ter f. f. Finang-Landes. Direfgion.

Lemberg, am 6. April 1863.

## Anzeige-Blatt.

### für Kaufleute und Juristen.

Im Kommissioneverlage von H. Mercy in Prag ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen; in Lemberg namentlich burch K. Wild und J. Milikowski:

Sandbuch des allgemeinen deutschen Sandelsrechts, enthaltend den ganzen Text des deutschen Sandelsgesets und das öfterr. Sinführungsgesets mit Erläuterungen von J. D. Gellert F. f. Notar.

### Doniesienia prywatne.

Das am 1. Juli 1863 in Desterreich in Wirksamkeit tretende deutsche Handelsgeset enthält so bedeutend von den bisherigen Geschen abmeichende Bestimmungen, daß jeder Geschäftsmann, wenn er sich vor Schaben bewahren will, dasselbe schon jest fludiren muß. Um dieses Studium zu erleichtern, durfte obiges mit Beispielen und Formularien versehene Wert eines praktischen Juristen der juridischen und Geschaftswelt sehr willsommen sein.

Gr. 8vo, brofchirt Breie 1 ft. 40 fr. oft. 2B. (580)